## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 133. Montag, den 4. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 1. Juni.

herr Landgerichts Rath Roquett aus Bromberg, I. in No. 59 St. Markin; Hr. Dekonomie = Commiss, Jensch aus Schönlanke, I. in No. 15 Breitestraße; Hr. Daase, Lieut. a. D., aus pieruszvee, Hr. Kausm. hirschfeld aus Berlin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Kausm. Hestel aus Schwerin a/W., I. in No. 5 Sapiehas Plat; Hr. Schlosserweister Tietz aus Bromberg, I. in No. 14 Magazinste.; Hr. Gutöb. v. Gorzenski aus Smielowo, Hr. Guteb. Dzigalski aus Gosciejewice, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Guteb. Janowski aus Tuszkowo, I. in No. 1 St. Marstin; Hr. Gintsh v. Czapski aus Chocicza, Hr. Damm, ehemal. Wont, aus Zasatowo, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Kausm. Lennegnein u... ad. pyan, Lennegnein belöm. Bonstein aus Lissa, I. in No. 29 Judenstraße.

4) Koiktal = Citation. Auf bem, ber verwittwet gewesenen Josepha v. Dosbrynka jest wieder verehelichte von Dosbrynka gehörigen, im Abreschener Kreise belegenen Gute Groß = und Klein = Chocisca steht Rubr. III. No. 2 eine dem Bestrage nach unbestimmte Absindung der Erben, der Marianna verehelichten von Dzierzbinkka, gebornen von Dobrzykka, namentlich der Brüder Led und Roch von Dzierzbinkki, der Rosa verehelichten von Bablocka und der Angela verehelichten v. Korptowska, Geschwister von Dzierzs

Zapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i małych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych, Józefie owdowiałey byłey Dobrzyckiey, teraz powtórnie zamężney Dobrzyckiey należących się, pod Rubr. III. No. 2. dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskiey, a mianowicie Leona i Rocha braci Dzierzbińskich, Rozali zamężney Zabłockiey i Anieli zamężney Korytowskiey rodzeństwa Dzierzbińskich podług dekretu z dnia 12. Września ros

binefi ex decreto bom 12. September ku 1803 summa awersionalna, co do 1803 eingetragen.

Die Untheile bes Roch v. Dzierzbinefi und ber Rofa v. Zablocka gebornen bon Dierzbinsta an Diefer Poft, follen beaablt fenn, und beehalb gelofcht werben.

Es werden beshalb ber Roch v. Dzierze binefi und bie Rofa v. Zabloda geborne b. Dzierzbineta, beren Erben, Ceffiona= rien, ober bie fonft in ihre Rechte getre= ten find, aufgeforbert, in bem auf ben 10. Juli 1838 Vormittage 10 Uhr vor bem Referendarius v. Colomb in uns ferem Partheien-Bimmer anftebenben Termine fich zu melben, wibrigenfalls bie Praclufion ihrer Unfpruche erfolgen, und mit Lofchung berfelben im Sypothefen= Buche berfahren werden wird.

Pofen, ben 28. Gobenne 1000.

Ronigl Dber = Landes , Gericht; I. Abtheilung.

Bekanntmachung. Im Sypo= thefenbuche bes im Abelnauer Rreife be= legenen Gutes Czefanowo find Rubr. III. sub No. 5. auf Grund bes uber ben Nachlaf bes Michael v. Biernadi errich= teten Notariate-Erbregeffes vom 3. Oftos ber 1810, und bes über bie binterblie= benen Kinder ber Karoline Cecilie bon Biernada verchelichte von Bojafowefa, gerichtlich aufgenommenen Familienrathes Beschluffes bom 8. April 1812 gufolge ber unterm 21. Mai 1819 prafentirten ilości nie ustanawiona, zaintabulowana iest.

Części Rocha Dzierzbińskiego i Rozali z Dzierzbińskich Zabłockiey z summy téy, maia być wypłacone. i dla tego extabulacya takowych nastapić ma.

Zapozywaią się przeto Roch Dzierz. biński i Rozalia z Dzierzbińskich Zabłocka, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże iako téż ciż, którzy iakikolwiek w pawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy przed Ur Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya, co do pretensyi ich nastapić, i extabulacya takowych z ksiąg hypoteczngah managdoony byt ma.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838. Król. Główny Sad Ziemiań. ski; Wydział I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Czekanowa w powiecie Odolanowskim położonych, w Rubr. III. pod No. 5 zostały na mocy działów notarycznych nad pozostałością Michała Biernackiego na dniu 3. Października r. 1810 zawartych i uchwały rady familiynéy nad pozostałemi dziećmi Karoliny Cecilii z Biernackich zamężney Wojakowskiey, sądownie sporządzoney z dnia 8. Kwietnia roku 1812 stósownie do podania na dniu Anmelbung, und mit Einwilligung bes Besitzers des Gutes, im Protokolle vom 3. Oktober 1819 ex decreto vom 24. Februar 1823 16,666 Athlr. 16 gGr. oder 100,000 poln. Gulden zu 5 pCt. zinsdar, für die Karolina Anna Antonina und den Ignah Carl Rafael, Geschwister v. Wojakowski eingetragen, von denen nach erfolgter Köschung der, der Karolina Anna Antonina v. Wojakowska zustehensden hälfte, die dem Ignah Carl Rafael von Wojakowski gebührende hälfte mit 8333 Athlr. 8 gGr. noch validirt.

Das über diese Forderung ausgeferstigte Dokument ist angeblich verloren gegangen, und es werden hierdurch alle diejenigen, welche als Eigenthümer, Eeskionarien, Pfand = oder sonstige Briefs-Inhaber an die gedachte Post und das darüber ausgestellte Instrument Anspräche zu machen haben, aufgefordert, ihre Anspräche spätestens in dem am 27. Ausgust 1838. Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Berndt anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie mit denselben präsludirt und ihnen desehalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 21. Mars 1838.

Ronigl. Ober-Landesgericht. I. Abtheilung. 21. Maja r. 1819 zapresentowanego i za zezwoleniem dziedzica dóbr w protokule z dnia 3. Października roku 1819 według dekretu z dnia 24. Lutego roku 1823 dla Karoliny Anny Antoniny i Ignaca Karóla Rafała, rodzeństwa Wojakowskich 16,666 Tal 16 dgr. czyli 100,000 złotych polskich, po pięć od sta prowizyi opłacaiące, zaintabulowane, z któréy to summy, po nastąpioném wymazaniu półowy Karolinie Annie Antoninie Wojakowskiey przypadaiącey, ieszcze połowa Ignacowi Karólowi Rafałowi Wojakowskiemu należąca się w ilości 8333 Tal. 8 dgr. platna iest. Dokument na pretensya te wygotowaney podobnie zaginionym został. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako własciciele, cessyonaryusze zastawni lub inni posiedziciele do summy wzmiankowanéy i dokumentu na takową wygotowanego pretensye mieć sadzą, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 27. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i względzie tym wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd, I.

3) Bekanntmachung. Im Sypo= thefenbuche bes im Brefchener Rreife belegenen Gute Bieganowe, find auf Den Untrag bes fruberen Gigenthumers in ben Protofollen vom 5. April 1796 und 19. April 1797 gufolge Berfugung vom 30. Oftober 1800 Rubr. III. sub No. 3. 666 Rtfr. 16 aGr. ober 4000 poln. Gulden gu 5 pCt. ginebar fur die Abal= bert von Czarnedifchen Erben eingetra= Diese Post, welche nach ber Behauptung bes gegenwartigen Gigenthus mere bes verpfandeten Guts getilgt fenn foll, wird auf feinen Untrag bierdurch aufgeboten, und bie Abalbert von Czar= nectischen Erben, beren Erben, Ceffio= narien, ober alle biejenigen, welche an beren Stelle getreten find, aufgeforbert, ibre etmanigen Unfpruche fpateffend in bem am 24 ften Auguft 1838. Bor= mittage 10 Uhr por dem Referenbarius Berndt anftebenben Termine anzuzeigen, widrigenfalls fie mit benfelben pratludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen, ben 21. Mars 1838.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

4) Bekanntmachung. Auf den Untrag des Königl. Land = Geffute Pofen werden alle diejenigen unbekannten Glaus biger, welche

1) an die Pofenfche Land-Geffute-Raffe

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Bieganowa w powiecie Wrzesińskim położonych, dla sukcessorów Woyciecha Czarneckiego na wniosek właściciela dawnieyszego w protokułach z dnia 5. Kwietnia roku 1796 i 19. Kwietnia roku 1797 stósownie do dekretu z dnia 30. Października roku 1800 w Rubr. III. pod No. 3. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 złt. pol. po 5 od sta czynszu opłacaiące, zaintabulowane zostały.

Summa ta, która podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dóbr zastawionych iuż ma być zpłacona, na wniosek togoż ninieyszem się wywołuie i zapozywaia się sukcessorowie Woyciecha Czarneckiego, następcy i cessyonarynsze tychże, iako téż wszyscy ci, którzy w mieysce wstapili, aby pretensye swych iakiekolwiek, naypóźniey w terminie na dzień 24. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni kraiowey w Poznaniu zapozywaią się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy:

1) do kassy klaczarnéy kraiowéy w

aus ber Zeit bis jum 1. Januar

2) an die Posensche Land = Gestütes - Wirthschafte - Umte - Raffe aus der Zeit bis zum 25. Juni 1837

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche in dem auf den 6. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Pokrzywnicki in unserm Instruktions. Zimmer anderaumten Termine anzumelzben, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche au die genannten Kassen verlustig erklärt und an die Person dessenigen verwiesen werden sollen, mit dem sie kontrahirt haben.

Pofen, ben 1. Marg 1838. Konigl. Ober = Candes = Gericht. Erfte Abtheilung.

5) Mochwendiger Verkauf. Land= und Stadt= Gericht zu Pofen.

Das zum Nachlasse der Catharina verzwittweten Weber geb. Malinowska gehözrige, auf der hiesigen Vorstadt Schrodka No. 76. belegene Grundstütt, abgeschätz auf 1005 Atlr. 18 fgr. 1½ pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Acgistratur einzusehenden Tare, soll am 13. Juli 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subzhastirt werden.

pofen, ben 17. Marz 1838.

- Poznaniu z czasu aź do 1. Stycznia 1838 roku,
- 2) do kassy urzędowéy ekonomii klaczarnéy kraiowéy w Poznaniu z czasu aż do 25. Czerwca 1837 roku,

z iakiegokolwiek zrzódła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 6. Lipca 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem Pokrzywnicki w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podalią albowiem ciż w razie przeciwnym za utracający pretensyi swych do kass wspomnionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 1. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość do pozostałości Katarzyny z Malinowskich owdowiałey Weber należąca, w Poznaniu na przedmieściu Środce pod No. 76 sytuowana, oszacowana na 1005 Tal. 18 sgr. 1½ fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13 go Lipca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań; dnia 17. Marca 1838.

6) Koftral = Citation. Das in ber Stadt Bromberg unter Ro. 184 und 185, neuer Zahlung sub No. 176 und 177 belegene, bem Tischler Johann Abam Effa gehörig gewesene Grundstück ift subshastirt.

Auf bemfelben find Rubrica III.:

Mo. 1. Einhundert und Sechs Thaler Zwei und zwanzig Silbergroschen Sechs Pfennige für die Geschwister Dorothea und George Pfeisser zur Bromberg aus einem Exdivisions.

Rezesse vom 2. Mai 1777, und

No. 2. ebendaselbst protestando, eine Darlehnssumme von Reunzig Thastern für ben Burger Martin Sza=

kowski aus Schukin

eingetragen.

Die Raufgelber sind zur Befriedigung ber eingetragenen Grandiger nicht gurete chend gewesen und die Erben des Buchsbinder Carl Teisner hier, so wie dessen Bittwe Johanne Charlotte geb. Backer, als letzte Percipienten, theilweise mit ihrer Kapitalsforderung und sammtlichen Zinsen davon ausgefallen.

Diese behaupten, baß die beiben vorsgebachten Forberungen ber Geschwister Pfeisser und bes Burgers Stakowski durch Jahlung getilgt worden; es haben aber so wenig die barüber ausgestellten Urkunden und Quittungen beschafft, als die eingetragenen Gläubiger resp. beren Erben ausgemittelt werden konnen, und sie haben baher Behufs ihrer Befriedisgung auf offentliches Aufgebot ber beiben

Zapozew edyktalny. Posiadłość w mieście Bydgoszczy pod No. 184 i 185 teraz pod nowym No. 176 i 177 położona, niegdy stolarzowi Janowi Adamowi Essa należała, sądownie sprzedana została.

Na téyże po siadłości są Rubr. III. No. 1. sto sześć talarów, dwadzieścia i dwa srebrnych groszy, sześć fenigów z działów z dnia 2. Maja 1777 dla rodzeństwa Doroty i Woyciecha Pfeiffer w Bydgoszczy, i pod

No. 2. tamże protestando summa pożyczna dziewięćdziesiąt talarów dla obywatela Marcina Szakowskiego z Szubina

zaintabulowane.

Summy kupne niewystarczyły na zaspokoście zaintabulowanych wierzycieli, i sukcessorowie introligatora Karóla Teissner tu ztąd, i tegoż wdowa Joanna Szarlotta z domu Becker iako ostatni percypienci częścią z swoią kapitalną należytością i z wszelkiemi procentami z kapitalu wypadli.

Ciż zapewniaią iż obydwa poprzednio wymienione należytości rodzeństwa Pfeiffer i obywatela Szakowskiego przez wypłatę uiszczone zostały, lecz gdy ani dokumentów ani kwitów na te należytości wystawione dostawić, ani też zaintabulowanych wierzycieli respective tychże sukcessorów wyśledzić nie mogą, zatem końcem ich zaspokoienia na publiczne

gebachten Poften von Einhundert Sechs Thalern 3mei und zwanzig Silbergrofchen Sechs Pfennige und Neunzig Thalern angetragen.

Es werben bemgemäß alle biejenigen, welche auf bie gedachten eingetragenen Rapital = Forberungen aus irgend einem Grunde Unfpruch ju haben glauben, na= mentlich bie Gefdwifter Dorothea und George Pfeiffer, fo wie ber Burger Gjus fomefi und beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, bierdurco aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche innerhalb breier Monate, fpå= teftens aber in dem vor dem Deputirten Referendarius Wigmann im Locale bes unten genannten Gerichts auf ben 14. Juli 1838 Bormittage um 10 Uhr angefesten Termine anzumelben und gu bescheinigen, widrigenfalls bie fich Richt= melbenben mit ihren Unfpruchen auf bie gebachten eingetragenen Forderungen aus, gefchloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillicheigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 17. Januar 1838.

Abnigl. Preufifches Lande und Stadtgericht.

7) Boiktalvorladung. Ueber ben Machlaß der am 30. April 1835 in Wilcze verstorbenen Marianna verwittwe; ten v. Karlowska gebornen von Leska ist per decretum vom 12. v. M. der erbsschaftliche Liquidations = Prozeß erdsfnet worden.

obwieszczenie tychże dwóch wspomnionych mieysc sto sześć talarów dwadzieścia dwa srebrnych groszy sześć fenigów, i dziewięćdziesiąt talarów wnieśli.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy do wspomnionych zaintabulowanych kapitalnych należytości z iakiego badź powodu pretensye rościć zamyślaią, mianowicie rodzeństwo Dorote i Woyciecha Pfeiffer iako też obywatela Szakowskiego i tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesię. cy, a naypóźniey w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu niżey wyrażonego Sadu dnia 14. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10tey wyznaczonym zameldowali, i poświadczyli, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami na zaintabulowane wspomnione naležytości wyłączonem, i wieczne mu w tym względzie milczenie nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością dnia 30. Kwietnia 1835 w Wilcze zmarléy Maryanny owdowiatey Karlowskiey z domu Łęskiey ostworzono, wedle dekretu z dnia 12. z. m. process spadkowo-likwidacyjny.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche fieht an 4. Juli 1838 Bormit= tage um 10 Uhr vor bem Deputirten Rammergerichte Uffeffor Sanow im Partheien = Bimmer bes biefigen gand = und Stabt = Gerichts.

Mer fich in diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte perluftig erklart, und mit feinen Forde= rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger bon der Maffe noch ubrig bleiben follte, wierzycieli pozostalo. verwiesen werden.

Bromberg, ben 1. Marg 1838. Roniglich Preug. Land= und Stadtgericht,

8) Muftebot. Es fieht gur Unmelbung etwaniger Unfpruche an die Umte. Raution unferes gewesenen Boten und Erekutore August Mentel ein Termin auf ben 21. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Friedens= richter Zweigel in unferm Gerichtelokale an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner Unspruche fur ber= Inflig erflart, und biefe Raution bem Eigenthumer ausgeantwortet.

Rogafen, ben 27. April 1838. Ronigl. Preuf. Cand = und Stadtgericht. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 4. Lipca 1838 zrana o 10. godzinie przed Deputowanym Assessorem Kameralnym Hanow w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi. zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby sie po zaspokojeniu zgłoszonych

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Ogłoszenie. Do zameldowania iakowych pretensyi do kaucyi úrzedniczey byłego tu woźnego i exekutora Augusta Mentel, wyznaczonym iest termin na dzień 21. Gzerwca r. b. o godzinie rotéy zrana przed Deputowanym Ur. Zweiglem Król. Sędzią w lokalu Sądu naszego.

Kto wiec w terminie tym nie zgło. si się, zostanie z wszelkiemi swemi pretensyami iako utraconemi uznanym, a kaucya właścicielowi wypłacona bedzie.

Rogoźno, d. 27. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt

Nro. 133. Montag, ben 4. Juni 1838.

9) Ebiktal Citation. Auf bem gu Bromberg, früher sub No. 61, später 372 und jest 335 belegenen Grundstücke ber Leberfabrikant Gottlieb Friedrich und Wilhelmine Samoiskischen Ehelente in Schröttersborff, siehen unter Rubrica III.:

a) No. 1. Sieben und funzig Thaler Reunzehn gute Groschen und ein und ein Funftel Pfennig aus bem Erbrezesse vom 12. September 1777 als Erbtheil fur den Stanis

laus Philippowicz,

b) No. 2. Bier und funfzig Thaler Dreizehn gute Groschen und einen halben Pfennig aus dem Erdivissions. Rezesse vom 22. Januar 1788 für die Marianna und den Johann Unton, Geschwister Philippowiczeins

getragen. Die Besiger bes Grundstücks behaupten, baß beibe Posten durch Zahlung getilgt, sie aber weder im Stande seien, die Quittungen vorzuzeigen, noch die unstreiztigen letten Inhaber der Forberungen oder beren legitimirte Erben nachzuweisen. Ihrem Antrage gemäß werden alle Zapozew edyktalny. Na posiadłości w Bydgoszczy przedtém pod No. 61, późniey 372, a teraz pod No. 335 położoney, tabrykantom skór małżonkom Bogumiłowi Fryderykowi i Wilhelminie Samoiskim w Szrettersdorff należącey, zaintabulowano w Rubr. III.:

a) No. 1. pięćdziesiąt i siedm Talarów, dziewiętnaście dobrych groszy, ieden i iedna piąta część feniga podług działów, z dnia 12. Września 1777 iako scheda

b) No. 2. pięćdziesiąt i cztery Tal., trzynaście dobrych groszy i pół feniga, wedle działów z dnia 22. Stycznia 1788 dla Maryanny i Jana Antoniego rodzeństwa Fili-

powicz.

Posiedziciele téyże posiadłości zapewniaią, iż obydwa mieysca przez
wypłatę uiszczone zostały, lecz gdy
nie są w stanie ani kwitów okazać,
ani ostatnich nie zaprzeczonych dzierzycieli tych należytości, lub ich legitymowanych sukcessorów wykazać,
przeto wedle ich wniosku wzywamy

Diejenigen, welche auf die gedachten ein= getragenen Rapitale = Forberungen aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, namentlich ber Stanislaus Phi= lippowicz und die Marianna und ber Un= ton, Geschwifter Philippowicz, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefor= bert, ihre etwanigen Unfpruche innerhalb breier Monate, fpateffens aber in bem por bem Deputirten Referendarius 2Biff: mann im Gerichte-Gebaude auf ben 14. Juli 1838 Vormittage um 10 Ubr angesetten Zermine anzumelben und gu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf die genannten Forberungen ganglich ausgeschlossen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden wird.

Bromberg, ben 31. Januar 1838.

Ronial. Breuf. Land = nub. Stadtgericht.

10) Boiktal-Citation. Die Amte-Raution bes von hier nach Wollstein verfesten Deposital-Rendanten Gebhard in Hohe von 600 Athle, soll demselben freigegeben werden.

Es werden daher alle diesenigen, welsche an dieselbe aus irgend einem rechtslichen Grunde Ansprüche zu haben versmeinen, zur Anmeldung und Beriffeirung ihrer Forderungen zu dem auf den 13. Juli c. Vormittage 11 Uhr im hiefigen Gerichts-Locale vor dem Depntirten Hrn. Land = und Stadt-Gerichts-Rath v. Ziegs

wszystkich tych, którzy do wspomnionych zaintabulowanych należytości kapitalnych z iakiego badź powo. du pretensye rościć zamyślaia, mianowicie Stanisława Filipowicza i Maryanne i Antoniego rodzeństwo Filipowicz, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu sadowym dnia 14go Lipca 1838 przed południem o godzinie rotéy wyznaczonym zameldowali i poświadczyli, gdyż w razie przeci-/ wnym z swemi pretensyami na wspomnione należytości całkiem wyłączeni beda, i wieczne im w tym względzie milczenie nałożonem zostanie.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya, tu ztąd do Wolszyna translokowanego Rendanta Depozytalnego Gebhard w ilości 600 tal. ma temuż być wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensyi mieć mniemaią, do podznie i udowodnienia takowych na termin d nia 13. Lipca r. b. o godzinie 11. w lokalu sądowym tuteyszym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą

ler angefehten Termine mit ber Bar= nung vorgeladen, bag berjenige, ber fich in biefem Termine nicht melbet, mit affen feinen Unspruchen an die gedachte Raution verluftig erflart, und mit feiner Diesfälligen Forberung nur an bas übrige Bermogen bes ze, Gebhard verwiesen werben wirb.

Roffen, ben 27. Mary 1838. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Sadu Ziemsko - mieyskiego z tém zagrożeniem, iż ten, który sie w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonév kaucyi za utracaiacego uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiatku etc. Gebharda oddalony bedzie.

Kościan, dnia 27. Marca 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

11) Bekanntmachung. Der Aderburger Mathias Florian Zeibler und die Zeidler rolnik i niezamężna Julianna unverebelichte Julianna hoffmann, beide z Hoffmanow, obydway z starego gu Alt = Tirichtiegel, haben mittelft Che= Trzciela, wylączyli kontraktem przedvertrages vom 21. Mai b. 3. in ihrer slubnym z dnia 21. Maja r. b. wprzyfünftigen Che bie Gemeinschaft ber Guter szlym swym malzenstwie wspolność und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches maiatku i dorobku, co sie ninieyszem hierdurch zur bffentlichen Kenntniß ge- podaie do publiczney wiadomości. bracht wirb.

Meferit, ben 22. Mai 1820. Gericht.

Obwieszczenie. Matiasz Florian

Międzyrzecz, dnia 22. Maja 1838. Abnigliches Land und Stadt : Kroll Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

12) Proflama. In ber Bermahrung bes unterzeichneten Land = und Stabt= Gerichts befinden fich folgende muthmanflich geftohlene Gachen:

a) eine filberne Zaschenuhr nebft Uhrschluffel, ein gestrickter Gelbbeutel und ein Tafchenmeffer aus einer bei bem vormaligen hiefigen Friedensgerichte anhangig gewefenen Unterfuchung,

b) eine Trompete aus der fistalifchen Unterfuchung c/a. Ponto,

c) ein alter filberner Egloffel, welcher einer gewiffen Marianna Racgmir= czak, die fich über beffen redlichen Erwerb auszuweisen nicht vermocht hat, abgenommen worden,

d) endlich ein filberner Egloffel in ber Untersuchungefache ofa. Macta.

Die Gigenthumer Diefer Sachen haben ihre Gigenthumbrechte baran binnen 4 Bochen und nachzuweisen, widrigenfalls dieselben fur Rechnung bes Rriminalfonds werden verfteigert werben. Samter, ben 21. Mai 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

13) Auction. Um 13. Juni b. J. Bormittags um 11 Uhr, follen in loco Trzebieslawki im Schrobaer Kreise,

22 Stud Schaafe, ....

2 Schweine und

1 Fullen,

dffentlich an den Meiftbietenben gegen baare Zahlung verkauft werben.

Schroba, ben 16. Mai 1838.

Fraisse, Auftione = Commissarius.

Aukcya. W dniu 13. Czerwcar.b. przed obiadem o godzinie 11. we wsi Trzebiesławkach powiatu Szrodskiego:

22 sztuki owiec,

2 krowy, pancy of mothers

2 świnie i

I źrebak,

naywięcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatą publicznie sprzedane być maią.

Szroda, dnia 16. Maja 1838.

Kommissarz aukcyiny.

14) Bei E. S. Mittler in Posen ist so eben die 2te Sendung von: Schillers fammtl. Werken in 12 kl. 8vo. Banden, 1ste Lieferung, bestehend in 3 Banden, angekommen, und konnen von ben respectiven Herren Subscribenten in Empfang genommen werden. Für den Subscriptions-Preis von 3 Rthlr. 10 fgr., in einzelnen Zahlungen von 25 fgr. pro Lieferung, lasse ich noch fortwährend Exemplare ab.

<sup>45)</sup> Einer in allen Schulmissenschaften gemandten Kanbibaten ber Theologie empfiehlt als Hauslehrer bie Mittlersche Buchhandlung in Posen.

<sup>966</sup> Bon heute ab sind bei mir Baisée's mit Gefrornem ober mit Wein-Gelée gefüllt, zu haben; auch bin ich im Stanbe, aller Urt geschmackvoll becorirte Torten von 20 fgr. ab, nach einigen Stunden vorher erfolgten Bestellung, zur Zufrieden- heit zu liesern. Nur Bestellungen auf Torten und Baumkuchen mit größeren Aufsten und Tempeln bitte ich einen Tag vorher bei mir zu machen.

3. Freundt in Posen, Breslauerstraße No. 37.